## Verordnungsblatt

## für das Generalgouvernement

Dziennik Rozporządzeń dla Generalnego Gubernatorstwa

1942

Ausgegeben zu Krakau, den 29. April 1942 Wydano w Krakau, dnia 29 kwietnia 1942 r.

Nr. 33

Tag

Inhalt/Treść

Seite

16. 4. 42 Verordnung über den nationalen Feiertag des deutschen Volkes 1942 . . .

215

## Verordnung

über den nationalen Feiertag des deutschen Volkes 1942.

Vom 16. April 1942.\*)

Mit Rücksicht auf die besonderen Erfordernisse des Krieges verordnet der Ministerrat für die Reichsverteidigung mit Gesetzeskraft:

§ 1

(1) Der nationale Feiertag des deutschen Volkes (1. Mai) wird in diesem Jahre auf den 2. Mai verlegt.

(2) Die für den 1. Mai geltenden arbeitsrechtlichen Bestimmungen sind in diesem Jahre auf den 2. Mai anzuwenden.

8 5

(1) Die Verordnung gilt auch in den eingegliederten Ostgebieten, im Generalgouvernement, im Elsaß, in Lothringen und Luxemburg.

(2) Im Protektorat Böhmen und Mähren findet diese Verordnung auf den Feiertag der nationalen Arbeit sinngemäß Anwendung.

Berlin, den 16. April 1942.

Der Vorsitzende des Ministerrats für die Reichsverteidigung und Beauftragte für den Vierjahresplan

Göring

Reichsmarschall

Der Generalbevollmächtigte für die Reichsverwaltung Frick

Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei Dr. Lammers

> Der Leiter der Partei-Kanzlei M. Bormann

\*) Die Verordnung ist in Nummer 40, S. 182, des Teiles I des Reichsgesetzblattes abgedruckt. Die Nummer 40 trägt das Ausgabedatum vom 21. April 1942.

Herausgegeben von dem Amt für Gesetzgebung in der Regierung des Generalgouvernements, Krakau 20, Regierungsgebäude. Druck: Zeitungsverlag Krakau-Warschau G. m. b. H. Krakau, Poststrasse 1. Erscheinungsweise: Nach Bedarf. Bezugspreis: Vierteljährlich 12,— Zloty (6,— RM.) einschliesslich Versandkosten. Einzelnummern werden nach dem Umfang berechnet, und zwar beträgt der Preis je Blatt —, 20 Zloty (-, 10 RM.). Bezieher im Generalgouvernement können den Bezugspreis auf das Postscheckkonto Warschau Nr. 400 einzahlen. Auslieferung: Für das Generalgouvernement und für das Deutschen Reich auf das Postscheckkonto Berlin Nr. 41800 einzahlen. Auslieferung: Für das Generalgouvernement und für das Deutsche Reich durch die Auslieferungsstelle für das Verordnungsblatt, Krakau 1, Postschliessfach 110. Für die Auslegung der Verordnungen ist der deutsche Text massgebend. Zitierweise: VBIGG. (früher: Verordnungsblatt GGP. I/II).

Wydawany przez Urząd dla Ustawodawstwa w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa, Krakau 20, Gmach Rządowy. Dr. Zeitungsverlag Krakau-Warschau, Spółka z ogr. odp. Krakau, Poststrasse r. Sposób ukazywania się: wedle potrzeby. Prenumerata: kwartalnie 12,—złotych (6,— RM.) łącznie z kosztami przesyłki. Egzemplarze pojedyncze oblicza się według objętości, a mianowicie za każdą kartkę wynosi cena —, 20 złotych (—, 10 RM.). Abonenci w Generalnym Gubernatorstwie wpłacać mogą prenumeratę na pocztowe konto czekowe Warschau Nr. 400, abonenci w Rzeszy Niemieckiej na pocztowe konto czekowe Berlin Nr. 41 800. Wydawanie: dla Generalnego Gubernatorstwa i dla Rzeszy Niemieckiej przez Placówkę Wydawniczą dla Dziennika Rozporządzeń, Krakau 1, skrytka pocztowa 110. Dla interpretacji rozporządzeń miarodajny jest tekst niemiecki. Skrót: Dz. Rozp. GG. (dawniej: Dz. rozp. GGP. I/II).